## Nº 219.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 12. September 1832.

Angefommene Frembe vom 10. September 1832.

Hichau, I. in No. 99 Wilde; Frau Affessorin Arnold aus Sherer Steinbarth aus 3dle lichau, I. in No. 99 Wilde; Frau Affessorin Arnold aus Chodziesen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Rotar aus Kraisowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Controlleur Malisius aus Pinne, Hr. Kämmerer Krug aus Schmiegel, Hr. Defon. Commiss. Heynig aus Rogasen, I. in No. 95 St. Adalbert; Frau Genez tier Jablsowski aus Winagora, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Partisuster Jablsowski aus Meserig, Hr. Probst Rutsowski aus Biezdrowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter Kulaf aus Mielson, I. in No. 26 Wallischei; Kr. Salamon und Hr. Pulvermann, Handelsteute aus Werschen, Hr. Kaussmann aus Salzbrunn, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Lieutenant v. Tiedemann Wersin, Hr. Erbherr Kurnatowski aus Dufin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Faraczewski aus Jaraczewo, I. in No. 395 Gerberstraße.

Subhastationspatent. Das zu Samoizon unter Mo. 8 belegene, den Tuchmacher August Keilschen Scheleuten zugehörige Grundstück nehst Garten und Wiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 361 Atht. abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag eines Släubisgers Schulden halber bffentsich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 1. Destem ber c. Vormittags 11 Uhr vor dem

Patent subhastacyiny. Nierucho mość w Samocinie pod Nr. 8. położona wraz ogrodem i łąką do sukiennika Augusta Keil i żony iego należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 361 Tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela iednego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być mz, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1. Grudnia r. b. zrana o go-

Landgerichte Uffessor Anebel allhier ansgeseigt. Besigfahigen Kaufern wird diesfer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, inssofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Zare kann in amferer Registratur

eingeseben werben.

Schneibemuhl, ben 12. Juli 1832.

Ronigl. Preup. Landgericht.

dzinie 11. przed Assessorem Sądu naszego Knebel w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia domiany o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Pila, dnia 12. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die zu Riem-Dreydorf im Wyrstisschen Kreise unter No. 4 belegene, ben Müller Mischael Christian Mattigschen Spelcuten zugehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche gerichtlich auf 2531 Athl. 25 Sgr. 10 Ps. taxirt ist, soll Schuldenshalber öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und die Vietungstermine sind auf

den 17. Oktober d. I., den 18. December d. J., und der peremtorische Termin auf den 21. Februar 1833,

vor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Mamsti Morgens um 9 Uhr allhier ansgefetzt. Besithfähigen Käufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundstück dem Meistsbierenden zugeschlagen und auf die etwa-

Patent subhastacyiny. Młyn wodny w wsi Dwierzchnie małem powiecie Wyrzyskim pod Nrem 4. położony, do młynarza Michała Krystyana Mattig i żony iego należący, wraz z przyległościami, który sądownie na 2531 tal 25 sgr. 10 fep. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 17. Października r. b., na dzień 18. Grudnia r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Lutego 1833.
przed W. Adamskim Assessorem Sądu swego zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey dającemu

nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, den 16 Juli 1832. Roniglich Preuß. Land-Gericht.

Boiftalcitation. Der Raufmann Carl Beinrich Samuel Behner, welcher im Jahre 1804 von Bojanowo nach Pofen gezogen ift und von bafelbft bie lette Nachricht von fich in einem Briefe vom 21. Juli 1805 gegeben hat, fo wie bef= fen etwa gurudgelaffene unbefannte Er= ben werden bierdurch vorgeladen, fich in= nerhalb neun Monaten, fpateftens aber in bem auf den 21. August 1833, por dem Deputirten herrn Dber-Landes= Gerichte-Referendaring Baron bon Richt= hofen, Bormittage um 9 Uhr im hiefi= gen Landgerichte = Gebaube anberaumten Termine perfonlich oder schriftlich au melben, und dafelbft weitere Unweifung, im Kall bes Ausbleibens aber gu gewar= tigen, daß ber verschollene Raufmann Carl Beinrich Samuel Wehner für tobt erklart und beffen Bermbgen feinen nachften, fich gemelbeten und legitimirten Er= ben zugesprochen und ausgehändigt wer= ben mirb.

Fraustadt, den 23. August 1832. Königt. Preuß. Landgericht. przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 16. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Kupiec Karól Henryk Samuel Wehner, który w roku 1804. z Bojanowa do Poznania się przeprowadził i z tamtąd ostatnia wiadomość o sobie w liście z dn. 21. Lipca 1805. r. dal, również tego pozostali niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem, ażeby się w przeciągu dziewięciu miesięcy a naydaley w terminie na dzień 21. Sierpnia 1833. przed Delegowanym W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu Głównego zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomie. szkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub na piśmie zgłosili i tamże dalszych zleceń oczekiwali, w razie niestawienia zaś spodziewali się, iż znikly kupiec Karól Henryk Samuel Wehner za nieżyjącego uznany i tegoż maiątek iego naybliższym się zgłaszaiącym i wylegitymowanym sukcessorom przysądzonym i wydanym będzie.

Wschowa, d. 23 Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftaionspatent. Das hiefelbst sub Nro. 421 auf dem Dbermihle
plan belegene, den Geschwistern Lorenz zugehörige Wohnhaus nebst Windmuhle
und einem Stück Acker, welches nach
der gerichtlichen Tape auf 7,48 Mthl. 15
fgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege
der freiwilligen Subhastation öffentlich an
ben Meistbietenden verfauft werden.

Der peremtorische Termin ift auf ben i 7. November c., vor bem herrn Ober-Landesgerichts-Referendarins von Richthofen, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und wird besigfähigen Käufern biefer Termin hierdurch bekannt gemacht.

Mebrigens sieht während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die bei Aufnahme der Tare vorgefakenen Mängel
gnzuzeigen. Die Tare kann zu jeder
schicklichen Zeit in unserer Registratureingesehen werden.

Frauftadt, ben 30. August 1832. Sonigl. Preup. Landgericht.

Patent sui hastacyiny. Domostwo wraz z wiatrakiem i rolą w mięście tuteyszém na tak zwanym Obermüldplan pod Nrem 421. položone, rodzeństwu Lorenz należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 743 tal. 15 sgr. iest ocenione, drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 17. Listopada r.b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Głównego W. Richthofen w mieyscu wyznaczony został, i o którym zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

Zresztą pozostawia się wolność w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 30. Sierpnia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Der bei uns wegen Diebstahl verhaftet gewesene herrschaftli= che Schaferenecht Balentin Prufinowsfi aus Stembowo ift geftern aus bem biefi= gen Gefangniffe entsprungen. Bir erfuchen baber alle Militair= und Civil-Be= horden, den unten naber bezeichneten Balentin Prufinowski, wo er fich antreffen laft, ju arretiren und benfelben un= ter ficherem Geleit hierher abliefern gu laffen.

## Befcbreibung.

- 1) Familienname, Prafinowefi;
- 2) Borname, Balentin;
- 3) Geburtsort, Diemegnn;
- 4) Aufenthaltsort, Stembowo;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Alter, 23 Jahr; Tord
- 7) Große, 4 3off;
- 8) Haare, Schwarz; Schwarzen
  - 9) Stien, offen; ber gand f. frot
- 10) Augenbraunen, blonb;
- 11) Mugen, grau;
- 12) Maje,
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, stark; mass and den
- 15) Bahne, vollständig;
- 16) Kinn, rund;
- 17) Gesichtsbildung, oval;
- 18) Gefichtsfarbe, gefund;
- 19) Geftalt, unterfett;
- 20) Sprache, polnifch und etwas deutsch; gale 24 eine
- 21) Befondere Rennzeichen, auf ber finfen Sand, an dem Zeigefinger eis ne ziemlich große angeschnittene Marbe.

List gonezy. Walenty Prusino. wski, owczarek dworski z Słembowa, o kradzież obwiniony, zbiegł dnia wczorayszego z tuteyszego więzienia.

Wszelkie cywilne i woyskowe wła. dze wzywamy, aby na tegoż Walentego Prusinowskiego, którego opis przyłączamy, baczne dawały oko, a w przypadku przytrzymania go, pod ścisłą strażą dostawić nam zechciały.

Services Opis,

- 1) Nazwisko, Prusinowski;
- 2) Imie, Walenty; 3, 1910
  - 3) Mieysce urodzenia, Niemczyn;
  - 4) Mieysce pobytu, Slembowo;
- 5) Wyznanie, katolickie;
- 6) Wiek, 23 lat;
  - 7) Wzrost, 4 cale;
- 8) Włosy, czarne;
- 9) Czolo, otwarte;
- 10) Bewi, blond;
- II) Oczy, czarne:
- 12) Nos,
- mierne; 13) Usta, [
- 14) Broda, mocno zarastaiaca;
- 15) Zeby, pełne;
- 16) Podbrodek, okrągły:
- 17) Twarz, okragla;
- 18) Gera, zdrowa;
- 19) Postaci, siadley;
- 20) Mowa, po polsku i cokolwiek po niemiecku;
- 21) Szczególne znaki, ma na palcu u lewéy ręki dosyć duże na. rzniecie zarosłe.

Befleibung.

Jade mit feche Ligen, und jede Lige mit brei meffingenen Anopfen verfeben;

2) eine bergleichen furze Jade mit zwei Reihen fleinen messingenen Knöpfen, von welchen an der rechten Seite 8 und der linken 7 sich befinden;

3) ein Paar bergleichen Beinfleiber;

4) ein Paar gewohnliche Bauerftiefeln, und

5) einen schwarzen runden Filzhut mit einem schwarzen Bande und weißer Schnalle.

Magrowiec, den 7. Septemb. 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Das ben Ußmußscheu Erben gehörige, zu Gräß sub No.
276 belegene Grundstück mit einer Färberei, welches alles auf 339 Rtl. abgeschätzt ist, soll im Auftrage des Königl.
Landgerichts Posen in Termino den
13. December a. c., in loco Gräß
meistbietend verkauft werden, wozu wir
Käufer vorladen.

Die Taxe und die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Buf, den 28. August 1832. Ronigl. Preus. Friedensgericht.

Ubiór.

1) Sukienna granatowa chłopska katana z sześcioma petlicami do zapinania, przy których po trzy guziki przyszyte;

2) Takaż katana krótsza z dwiema rzędami mosiężnych guzików, których się po prawéy 8 a po lewéy stronie 7 guzików znaydowało;

3) Spodnie takież;

4) Boty chłopskie zwyczayne;

 Kapelusz czarny okrągły opasany czarną tasiemką z białą spinką.

Wagrowiec, d. 7. Września 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Grunt sukcessorom Assmuss należący, w Grodzisku pod Nrem 276. położony, z należącą falbiernią do tegoż, co wszystko na 339 tal. 20 sgr. otaxowane iest, ma z połecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w terminie d nia 13. Grudnia r. b. na mieyscu w Grodzisku, naywięcey daiącemu być sprzedany, na który się kupców wżywa.

Taxa i warunki mogą w Registraturze naszéy bydź przeyrzane.

Buk, dnia 28. Sierpnia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das im Czarnikauer Kreise, in der Stadt Filehne unter Mo. 118 belegene, zur Lepser Jossephichen Konkursmasse gehbrige Wohnshaus auf der sogenannten Blonde, welsches nach der davon aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 771 Athl. 13 sgr. gewürdigt worden, soll im Austrage des Konigl. Landgerichts zu Schneidemühl, diffentlich an den Melstbietenden verkauft werden, und der Bictungs-Termin ist auf den 19. Oktober c. Bormittagsum 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle ansgeseht worden.

Besitzschigen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Taxe von dem Grundfick fann in unserer Registratur eingesehen werden. Filebne, den 26. Juni 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt, haben wir zum öffentlichen Berstauf ber, den hiesigen Kräuter Johann Christian und Johanna Christiana Hennigschen Scheleuten gehörigen, hieselbst in der Breslauer Borstadt sub No. 221 und 222 belegenen Kräuternahrung, bestehend aus zwei Wohngebäuden, einer Schener, einem Grases und Obstgarten und einem Ackerstück, welche im Ganzen

Patent subhastacyiny. W skutku polecenia Przeświet, Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być domostwo do massy konkursowéy LeyzeraJoseph przynależące w mieścieWieleniu Powiatu Gzarnkowskiego pod Nro. 118. sytuowane, na tak zwanéy blondzie, które podług taxy sądowéy na 771 tal. 13 srgr. ocenione iest, publicznie więcéy daiącemu sprzedane, do czego termin licytacyiny na dzień 19. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczony został.

W stanie będących kupienia uwiadomia się o tym terminie z tém nadmienieniem, iż dom ten więcey daiącemu przyderzony być ma, ieżeliby prawne zasady koniecznego wyiątku nieuczynity.

Taxa tego domostwa w naszey Registraturze przeyrzaną być może.

Wielen, d. 26. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Wzleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi gospodarstwa Janowi Krystyanowi i Joannie Krystyanie małżonkom Hennig przynależące, tu w mieyscu na przedmieściu Wrocławskim pod liczbą 221. i 222. polożone, składaiące się z dwóch domów mieszkalnych, iedney stodoły, ie-

auf 450 Mthlr. gerichtlich abgeschätzt worden, einen peremtorischen Termin im Wege der nothwendigen Subhabstastion auf den 16ten November c., Bormittags um 9 Uhr und des Nachsmittags um 3 Uhr in unserm Gerichts-Lokale anderaumt, zu welchem wir die desitzschigen Käuser hiermit einladen.

Die Zare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingefehen werden, die Raufbedingungen werden bagegen im Termine festgefetzt und bestannt gemacht werden.

Rawicz, ben 3. September 1832. Ronigt, Preuß, Friedensgericht.

dnego ogrodu owocowego i trawnego i iednego kawału roli, które na 450 tal. sądownie ogólem ocenione zostało, na dzień 16. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. i po południu o godzinie 3. w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego czasu przyzwoitego w Registraturze naszcy przeyrzaną bydź może. Kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznay.

mione zostaną.

Rawicz, dnia 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der hiesige Negociant Levin Benas und seine Braut, die Rebecca geborne Alexander, verwittwet gewesene Neumann, aus Neustadt, haben vor ihrer Verheirathung, mittelst Vertrages vom 25. April 1832, die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Rrotoschin, den er. August 1832. Fürstlich Thurn- und Taxissches Friedens. Gericht. Obwieszczenie. Tuteyszy Negocyant Lewin Benas i oblubienica iego Rebeka z Alexandrów była owdowiała Neumann z Nowego Miasta kontraktem przedślubnym z dnia 25. Kwietnia 1832. roku wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem ogłasza.

Krotoszyn, d. 11. Sierpnia 1832. Xiq2ecia Thurn i Taxis Sąd Pokoiu.